all

# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 78. Mittwoch, den 1. April 1846.

Ungekommene Fremde vom 30. Mårz.

Br. Lands u. Stadt. Ger. Dir. Cleinow a. Samter, I. Friedr. Str. Rr, 18.; br. Stub. v. Rofenftiel aus Berlin, I. St. Martin Dr. 77.; verw. Frau Rendant Muller aus Grag, I. Gerberftr. Rr. 7.; Sr. Pharmaceut Ronopta aus Gnefen, I. I. St. Martin Dr. 75.; Sr. Pofth. v. Rirchenftein aus Roffryn, Frau Raufm. Gurefa aus Rurnif, Sr. Guteb. v. Lugow aus Riein, Sr. Gutep .- Sohn Lowidi a. Rl. Jeziory, I. im Hotel de Paris; Br. Leinwandh. Spahr aus Langenbiefau, I. St. Martin Dr. 19.; Br. Raufm. Lindenftatt aus Birnbaum, bie Brn. Gueb. Bartel aus Striche, Mufuloweft aus Rotlin, I, im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb, p. Komaleti aus Ufgezeein, p. Suchorgeweffi sen, und jun, aus Zarnomo, b. Sulewicz aus Mlodziejewice, I. im fcmargen Abler; die Grn. Guteb. v Baremba aus Sabn, v. Rafinowell aus Swadzim, v. Bronifg aus Dtoczno, Frau Guteb. v. Sfargnota aus Cherbowo, Sr. Dberamim. Riffmann aus Gr. Munche, Sr. Bau-Infp. Schmidtner a. Landshut, Sr. Raufm. Raifer a. Samburg, Sr. Rupferflich. wolla aus Roncegno, I. im Hotel de Baviere; br. Cond. Subner a. Trzemefino, br. Gutebefiger v. Kraftowell aus Bielencino, br. Gen. Bevollm. Arnour a. Gan, I, im Hotel de Dresde; Gr. Det. hardenat que Rifowo, I. im Hotel de Saxe; Die frn. Fuhrl. Cohn und herrnftadt aus Liffa, Br. Raufm. Dettinger aus Ratwit, I, in ben 3 Rronen; Die Grn. Rauft. Rurgig u. Binner and Rafwit, Fran Raufm. Sache aus Franftadt, die hen. Rauft. Salofanneti aus Birnbaum, Sirfchfeld und Dinner aus Reuftadt b. D., I. im Gichenfrang; Br. Guteb. Rolisti aus Bintomo, I. im Hotel de Vienne; bie frn. Sandelel. Gorlig und Schulz aus Langebrud, I. im Breel. Gafthof.; fr. Burger Genouvier aus Wongrowit, I. in ber großen Ciche; Die Brn. Guteb. v. Riereti aus Chrappeto, p. Bielinefi aus Jarostamiec, I. im Hotel de Hambourg; fr. Brennerei-Jufp. Frante aus Mitugewo, Sr. Lehrer Rawczyneffi aus Scharfenort, Sr. Raufm. Sartmann aus Dbornif, I. im Hotel de Pologne; Sr. Raufm. Rierefi aus Berlin, I. in ber goldnen Gane; Frau Guteb. Jagodgineta aus Syberet, Gr. Guteb. Roppe aus Runowo, I. im Hotel de Cracovie; fr. Buteb. b. Dziembowefi und Sr. Partif. b. Dziembowefi a. Powodowo. Sr. Affeff, und Guteb. v. Tempelhof aus Dabrowta, I, im Hotel de Rome.

1) Bekanntmachung. Auf Antrag ibrer Bermandten refp. Curatoren werben

nachbenaunte Perfonen:

1) bie Gebruder Unbreas und Bona= pentura Sanke alias Taczniefi, welche por langer als 30 Jahren fich aus ihrem Wohnorte Wollstein entfernt, und zwar Der Erftere um zum Regiment Pring Seins rich ausgehoben gu werben, und welche feitbem berfchollen finb;

2) Die Tagelohner = Frau Catharina Nowaczne geborne Balfowiaf, welche im Sabre 1815 mit einem Wirthschafte-Com= miffcrius Wezranowsti von bem Borwerte Roftrann nach Polen gezogen und feitbem

verschollen ift;

- 3) ber Bincent 3boralefi, welcher im Sabre 1819 aus feinem Geburteort Di= bim nach Pofen, und bon ba bemnachft nach Baridan gezogen, bon wo er bis jum Sabre 1830 einigemal gefchrieten, ber jedoch feitbem nichts mehr bon fich hat boren laffen, und verschollen ift:
- 4) Die Therefia Goreta aus Rumif. welche fich am 22, August 1828 burch Die Klucht ber gegen fie megen Rinbermordes einzuleitenben Untersuchung ent= zogen hat, und feitbem verschollen ift;
  - 5) ber Anton Murafowsti, welcher, 5) Antoni Murakowski, który po-

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów swych nastepnie wymienione osoby, jako to:

1) Andrzej i Bonawentura bracia Hanke alias Taczyńscy, którzy się przed laty przeszło 30 z zamieszkania swego Wolsztyna oddalili, a mianowicie piérwszy celem wstapienia do pułku Xięcia Henryka i którzy od czasu tego zagineli;

2) Katarzyna z Walkowiaków No. waczykowa, wyrobnica, która się w roku 1815. z niejakim kommissarzem ekonomii Weźranowskim z folwarku Kostrzyna do Polski wyprowadziła i od czasu tego znikneła;

- 3) Wincenty Zboralski, który sie w roku 1819. z miejsca urodzenia swego Widzima do Poznania, aztamtad następnie do Warszawy wyprowadził, zkad on aż do roku 1830. kilka razy pisał, jednakowoż od czasu tego nic o sobie słyszeć nie dał i zaginal;
- 4) Teressa Górska z Kórnika, która sie na dniu 22. Sierppia roku 1828. ucieczką indagacyi przeciwko niej względem zabojstwa dziecka wytoczyć mającej usunęła i do czasu tego zniknęła;

nachdem er im Jahre 1831 aus Polen gurudgefehrt, fich aus feinem Wohnorte Bnin nach Pofen begeben hat und feitdem verschollen ift;

6) Der Schuhmachergefelle Friedrich Wilhelm Bohm, welcher vor langer als 10 Jahren fich von feinem Wohnorte Wollstein auf die Wanderschaft begeben,

und feitbem berichollen ift;

7) der Schuhmadergeselle Thomas Rudlik, welcher im Jahre 1828 von jeis nem Wohnorfe Grabow nach Opatowek in Polen gewandert, die polnische Mevolution in einem Jäger-Regimente mitgemacht, und nachdem er an dem Gesfechte bei Sekulda in Litthauen Theil gesnommen, verschollen ift;

8) Der Topfermeister Michael Stanfiewicz, welcher im Marz 1834 aus feis nem Wohnert Stobnica nach Obrzyco zur Kirche gegangen und seitbem verschols

Ien ist;

9) ber Gottlieb Kundt, welcher gu fubpreußischer Zeit von seinem Wohnort Sempolno-Muble zum Militair ausgehoben murde, und seitdem verschollen ift;

10) bie unverehelichte Josepha Rogloweffa, welche fich vor 15 Jahren aus ihrem Wohnerte Rempen entfernt hat,

und feitbem verschollen ift;

11) ber frühere Uhlan Friedrich Mah, ring, welcher sich im Jahre 1829 von seinem Wohnorte Kosten entfernt hat, im Jahre 1833 zu Breslau gesehen, und seitdem verschollen ist;

12) ber Tifchlergefelle Frang Schiller,

wróciwszy w roku 1831. z Polski, się z zamieszkania swego Bnina do Poznania udał i od czasu tego zaginał;

6) Fryderyk Wilhelm Boehm szewczck, który się od lat przeszło 10 z zamieszkania swego Wolsztyna na wędrówkę udał i od czasu tego zni-

knal;

7) Tomasz Kudlitz szewczyk, który w roku 1828. z zamieszkania swego Grabowa do Opatówka w Polsce wywędrował, w rewolucyi polskiej przy pewnym pułku strzelcćw był, a miawszy udziału przy bitwie pod Sekuldą w Litwi zaginął;

8) Michał Stankiewicz garncarz, który w Marcu roku 1834. z zamieszkania swego Stobnicy do Obrzycka do kościoła poszedł i od czasu tego zniknał:

9) Bogumił Kundt, który za czasu Pruss południowych z zamieszkania swego młyna Sempolna do wojska wziętym został i od czasu tego za-

ginąl;

10) niezamężna Józefa Kozłowska, która się przed laty 15 z zamieszkania swego Kempna oddaliła i od czau

tego zniknęła;

11) Fryderyk Maehring, dawniej-5zy ulan, który się w roku 1829. z zamieszkania swego Kościana oddalił, w roku 1833. widziano go w Wrocławiu i od czasutego zaginął;

12) Franciszek Schiller stolarczyk,

welcher vor 24 Jahre i jum Militair aus= gehoben und feitbem verschollen ift;

43) ber Theodor Molinski, welcher im Jahre 1830 fich von feinem Bohn= orte Pofen beimlich entfernt hat, und feit=

bem verschollen ift;

14) ber Unbreas Michalski, welcher noch vor bem Jahre 1809 sich als Mullergefelle aus feinem Wohnorte Ezerniejewo nach Polen begeben und feitbem verschol.

len ist;

15) ber Bartholomaus Michalak, befafen Abwefenheit bei Gelegenheit einer im Jahre 1826 ihm angefallenen Erbschaft bekannt geworben, und ber auch seitdem von seinem Leben und Aufenthalt keine Kunde gegeben hat;

16) ber Johann Gottlieb Schneiber, welcher vor 17 Jahren aus feinem Bohnert Maffel angeblich nach Bojanowo gewandert und seitdem verschollen ift;

17) ber Franz Kocialfiewicz alias Kogolfiewicz, alias Kociolfowsfi, alias Kofialfiewicz, welcher im Jahre 1803 Pofen verlassen hat, und seitbem verschollen ist:

18) ber Wirth Zander und beffen Chefrau Unna Barbara geb. Stage, welche por mehr benn 50 Jahren aus Glinau nach Augland verzogen und feitbem ver-

fcollen find,

19) ber Samuel Strufe, welcher fich vor mehr als 10 Jahren aus Alt : Dbra entfernt hat, und seitbem verschollen ift,

und bie etwa von biefen Berfchollenen binterlaffenen unbekannten Erben biermit aufgefordert, fich fpateftens in bem am

który przed laty 24 do wojska wziętym został i od czasu tego zniknął;

13) Teodor Moliński, który się w roku 1830. z zamieszkania swego Poznania tajemnie oddalił i od czasu

tego zaginał;

14) Andrzej Michalski, który się jeszcze przed rokiem 1809. jakomłynarczyk z zamieszkania swego Czerniejewa do Polski udał i od czasu

tego zniknał;

15) Bartłomiej Michalak, o którego nieprzytomności się przy okazyi spadłej w roku 1826. na niego sukcessyi dowiedziano, i który także od czasu tego o życiu i pobycie swym żadną nie dał wiadomość;

16) Jan Bogumił Schneider, który przed laty 17 z zamieszkania swego Massla podobnie do Bojanowa wywędrował i od czasu tego zaginął;

17) Franciszek Kocialkiewicz alias Kozołkiewicz, alias Kociolkowski, alias Kosiałkiewicz, który w roku 1803. Poznań opuścił i od czasu tego zniknał:

18) gospodarz Zander i małżonka tegoż, Anna Barbara z Staegów Zander, którzy się przed laty przeszło 50 z Glinowa do Moskwy wyprowa-

dzili i od czasu tego zaginęli;

19) Samuel Struse, który się przed laty przeszło 10 z Starej Obry oddalił

i od czasu tego zniknął,

jako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez rzeczonych nieprzytomnych pozostawieni być mogli, 2. September 1846 Bormittage 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarins henke an diffentlicher Gerichtsstelle hiersfelbst anstehenden Termine schriftlich oder personlich zu melben und Nachricht von ihremkeben und Aufenthalte zu geben, so wiedemnächst weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Berschollenen für todt erklärt und die uns bekannten Erben derselben mit ihren Erbansprüchen präkludirt werden.

pofen, am 21. Oftober 1845.

Konigl. Dber = Lanbes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Mothwendiger Verkauf. Oberskandes Gericht zu Posen.

Die Ritterguts-herrschaft Dseczna ober Storchnest nebst ben Forsten, im Rreise Fraustadt Regierungs-Bezirk Posen, bem Johann Ferdinand Paschte gehörig, landsschaftlich abgeschätzt auf 120,146 Athlr. 10 Sgr. 3 Pf., soll am 12. October 1846. Bormittags um 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Die Zare nebst Sypothekenschein und Bedingungen tonnen in unferem IV. Beschäfts-Bureau eingesehen werben.

Mle unbefannten Realpratenbenten werden hierburch zugleich aufgeboten, fich

wzywają się, aby się najpóźniej w terminie na dzień 2. W rześnia r.
1846. zrrna o godzinie 10. przed
Ur. Henke, Referendaryuszem Sądu
Nadziemiańskiego, w miejscu publicznych posiedzeń sądowych wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem
przeciwnym zapozwani zniknioni, za
zmarłych uznani i sukcessorowie nieznajomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dn. 21. Października 1845. Królewski Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Osieczna wraz z borami w powiecie Wschowskim departamencie Poznańskim, do Jana Ferdynanda Paschke należące, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 120,146 tal. 10 sgr. 3 fen., mają być dnia 12. Października 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz zwykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Wszyscy pretendenci realni niewiadomi zarazem się niniejszem zabei Bermeibung ber Praflufion fpateffens in biefem Termine zu melden,

Außerdem werden der dem Aufenthalte nach unbefannte Real. Glaubiger, Pachter Samuel Langner modo beffen Erben, hierzu offentlich vorgeladen.

Posen, am 14. Marz 1846. Ronigl. Oberlandes = Gericht; I. Abtheilung.

3) Der Privatlehrer Wolff Gratz von hier und die Wittwe herrmann Eva geb. Barczyństa, hebamme in Schwersenz, has ben mittelst Chevertrages vom 10. December 1845. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, die des Erweres aber beis behalten, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 25. Februar 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

pozywają, aby się najpóźniej w tym terminie pod prekluzyą zglosili.

Oprócz tego zapozywa się wierzyciel realny z pobytu niewiadomy Samuel Langner lub jego sukcessorowie na takowy publicznie.

Poznań, dnia 14. Marca 1846. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że nauczyciel prywatny Wolff Graetz z miejsca i wdowa Ewa Herrmann z domu Barczyńska, akuszerka z Swarzędza, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Grudnia 1845. wspólność majątku wyłączyli, dorobku zaś zatrzymali.

Poznań, dnia 25. Lutego 1846. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

4) Deffentliches Aufgebor. Land= und Stadtgericht zu Posen, ben 16. Januar 1846.

IV. a. 521. F. 31. N. S.
Die Schuldverschreibung des Bürgers Franz Schultz vom 15. März confirmirt am 19. März 1796. für den Schußjuzden Jonas Joseph auf Höhe von 600 Athle, und Zinsen nebst Hypothekenschein vom 17. März 1804. über die Rubrica III. Nr. 10. erfolgte Eintragung auf dem Grundstücke Nr. 372/315 in der Bromzberger (Bronker) Straße der Stadt Pozsen ist verloren gegangen. Alle dieseniggen, welche daran als Eigenthümer, Sesze

Wezwanie publiczne
Sądu Ziemsko-miejskiego
w Poznaniu,
z dnia 16. Stycznia 1846.
IV. a. 521. F. 31.

Obligacya przez Franciszka Schulz mieszczanina na rzecz Jonasa Joseph, żyda ochroną udarowanego, na 600 tal. z prowizyą pod dniem 15. Marca 1796 wystawiona, a pod dniem 19. tegoż m. i roku wygotowana, wraz z wykazem hypotecznym na dowód zahypotekowania tejże summy w dziale III. Nr. 10. nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej (Wronieckiej) podliczbą 372/315. leżącej,

fionarien, Pfand- ober sonstige Briefsinhaber Unsprüche zu haben glauben, werben hierdurch aufgefordert, solche spåtesiens in dem dazu anstehenden Termine am 13. Mai d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Berndt in unferm Instructionszimmer anzuzeigen, widrigenfalls sie damit präcludirt und die Dokumente für amortisirt erklärt werden mussen. pod dniem 17. Marca 1804. udzielonym zaginęła. Wzywają się przeto
wszyscy, którzy do wymienionych
dokumentów bądź jako właściciele,
cessyonaryusze, posiadacze zastawni,
listowni pretensye jakowe mieć sądzą,
aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 13 Majar, b. zrana
w izbie naszej instrukcyjnej przed
Assessorem Sądu Głównego Ur.
Berndt zgłosili, inzezej bowiem z takowemi prekludowani, dokumenta
zaś wymienione za umorzone ogłoszone zostaną.

5) Edictal-Vorladung. Der unbekannten Erben ber zu Kloster Olobof am 20. Januar 1838 verstorbenen Aebtissin Brigitta b. Wielowiejska.

Auf den Antrag des Kurators massae, Justiz-Kommissarius Gembizki ist das Aufgebot aller dersenigen Erben verfügt worden, welche an den Nachlaß der zu Kloster Dlobok am 20. Januar 1838 verstorbenen Aebtissin Brigitta v. Wielos wieseka, bestehend in dem Deposital-Bestande von 130 rtir. 22 fgr. 9 pf. Ansforüche zu haben vermeinen.

Der Termin dur Anmeldung berfelben fieht am 20. Movember 1846 Bormittags um 11 Uhr im hiefigen Gerichts-Lofale vor bem Deputirten herrn Oberlandes-Gerichts-Uffeffor Richter an.

Alle unbekannten Erben und beren Erbnehmer und namentlich bie Rinder des Maximilian p. Wielowiejsti, ale: Zapozwanie edyktalne sukcessorów uiewiadomych po Xieni Brigittcie Wielowiejskiéj w Oloboku dnia 20. Stycznia 1838, zmarléj.

Na wniosek kuratora massy, Ur. Gembitzkiego Kommissarza sprawiedliwości, postanowiono zapozwanie wszystkich sukcessorów, którzy do spadku po Xieni Brygittcie Wielowiejskiej, w Ołoboku dnia 20. Stycznia 1838. r. zmarlej, składającego się z massy depozytalnej 130 tal. 22 sgr. 9 fen, pretensye mieć sądzą.

Termin do podania takowych wy znaczony został na dzień 20. Lis stopada 1846. r. o godzinie 11. przed południem w lokalu tutejszego Sądu przed deputowanym Ur. Richter, Assessorem Sądu Głównego.

Wszyscy niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy, szczególniej zaś dzieci Maxymiliana Wielowiejskiego, jako to: a) ber Lubwig v. Wielowiejsti, angeb. lich ju Riemojow;

b) - bie Ungela verebelichte Bareta;

c) die Josepha verebelichte v. Brad=

d) bie Tochter ber Sophia Lubomiersta, Elifabeth verchelichte Btafzezynöfa, werden hierzu unter ber Warnung vorgeladen, daß bei ihrem Nichterscheinen ber Nachlaß als ein herrenloses Gut bem Koniglichen Fiscus zugesprochen werden wird.

Oftrow, ben 28. November 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

6) Boittal-Citation. Alle Diejenigen, welche an die von bem ehemaligen Sulfes Erefutor und Boten Berger hierfelbft be= ftellte Umte = Caution per 12 Rthir. 13 Ggr. 9 Pf. aus beffen bienfilichen Berbaltniffe Unfpruche gu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, Diefelben in bem bazu auf ben 28. Mai 1846. Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Friedensrichter Tyridi im hiefigen Gerichtolofale anftebenden Termin angumel= ben , widrigenfalls fie mit ihren Unfprus den an bie gebachte Umte = Caution wer= ben prafludirt und bamit an bas übrige Bermogen resp. Die Perfon bes Berger verwiesen werden.

Plefchen, ben 19. Dezember 1845. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht. (a) Ludwik Wielowiejski w Niemojowie,

b) Angela zamężna Barska,

c) Józefa zamężna Brądzinska i

d) córka Zofii Lubomierskiej, Elźbieta zamężna Błaszczynska, wzywają się pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się w terminie, massa jako dobro pana niemające Królewskiemu Fiskusowy przysądzona zostanie.

Ostrowo, dnia 28. Listopada 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej byłego exekutora pomocnik i woźnego Berger, 12 tal, 13 sgr. 9 fen. wynoszącéj, z jego stósunków urzędowych pretensye mieć sądzą, wzywają sie niniejszém, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 28. Maja 1846. zrana o godzinie 10. przed Ur. Tyxickim, Sędzią pokoju, w tutejszym lokalu sądowym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do powyższej kaucyi urzędowej prekludo. wanemi i z takowemi do innego majatku lub osoby tegoż Berger odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 19. Grudnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen.

N 78. Mittwod, ben 1. April 1846.

7) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadtgericht zu Wreschen.

Das inder Feldstur in Zerkow belegene, ber Wittwe und ben Erben des Jacob Szasfransti gehörige Grundstuck, abgeschäht auf 1135 Rthlr. 20 Sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 13. Juli 1846. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subshaftirt werden.

Wreschen, ben 25. Februar 1846.

8) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt, Gericht zu Wreschen.

Das zu Neu Galezewo sub Mr. 20. belegene, ben Hengstlerschen Geschwistern gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 140 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. Juli 1846. Bormittags 10 Uhr an ordentzlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Wreschen, ben 6. Marg 1846.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wrześni.

Grunt w polach Żerkowskich położony, do wdowy i sukcessorów Jakóba Szafrańskich należący, oszacowany na 1135 tal. 20 sgr. wedletaxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lipca 1846. przed południem ogodzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Września, dnia 25. Lutego 1846.

Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Nieruchomość w Nowém Gałężewie pod Nr. 20. położona, rodzeństwu Hengstler należąca, oszacowana na 140 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Lipca 1846. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Września, dnia 6. Marca 1846.

### 9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rawicz.

ben 14. Januar 1846

Das ben Erben des Gerichtsboten Johann David Remus und bessen Ebesfrau Elisabeth geb. Gbbel gehörige, bier in der Berliner Borstadt belegene Grundsstück, bestehend in zwei Wohnhäusern Rr. 56. des Hypothefenbuchs, abgeschäft auf 512 Athlr. 1 Sgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. Mai 1846. Vors und Rachsmittags an ordentlicher Gerichtsstelle subshassir werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Die unbekannten Erben bes zu Wiefzczoczon verstorbenen Johann Tomafzeweki
und des zu Schrimm verstorbenen Gerichts=
Boten Johann David Nemus und seiner Chefran Elisabeth geb. Gbbel, werden
hierzu bsientlich vorgelaben.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu, dnia 14. Stycznia 1846.

Nieruchomość do spadkobierców woźnego Sądu Jana Dawida Remus i żony jego Elźbiety z Goeblów należąca, tu na Berlińskiem przedmieściu położona, składająca się z dwóch domów mieszkalnych, Nr. 56. oznaczonych, oszacowana na 512 tal. I sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkamiw Registraturze, ma być dnia 4. Maja 1846. przed południem i po południu w miejscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu spadkobiercy Jana Tomaszewskiego w Wieszczyczyniezmarłego i Jana Dawida Remus woźnego Sądu i żony jego Elzbiety z Goeblów w Szremie zmarłych, zapozywają się niniejszém publicznie.

<sup>10)</sup> Im Auftrage bes Konigl. Provinzial= Eteuer= Direktorate zu Posen wird das unterzeichnete Haupt=Amt und zwar in bem Dienstgelasse bes Steuer=Umts zu Kosten am 27. April 1846 Nachmittags 2 Uhr die Chaussegeld= Erhebung der Hebesselle zu Kawczyn zwischen Kosten und Stessewo an den Meistbietenden, mit Borsbehalt des höhern Zuschlages, vom 1. Juli d. J. ab zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindesteus 120 Thaler baar oder in annehmlichen Staatspapieren bei dem Steuer-Amte zu Kosten zur Sicherheit niedersgelegt haben, werden zum Bieten zugelassen. Die Pachtbedingungen konnen so

mohl bei und, ale bei bem Steueramte ju Roffen von heute an mahrend ber Dienfie ftunden eingesehen werben. Liffa, den 24. Marg 1846. Ronigi. Saupt=Stener= 21 mt.

11) Boitralcitation. Die Inhaber folgenber, im vorigen Weihnachtstermin theils gegen baare Abzahlung, theils auf Umtaufch gefundigten Beftpreußischen Mfandbriefe, namlich :

aus bem Danziger Departement: 1) Roblincs Mo. 23, über 200 Thir.;

2) aus bem Marienwerber Departement: Grubno Do. 13. über 1000 Thir., Lichtfelbe und Gulbenfelbe Do 25. à 400 Thir.;

3) aus bem Scheibemubler Departement:

Dobryn Do. 14. über 1000 Thir., Krufzewo Ro. 108. über 200 Thir., Pietrunke No. 16. à 75 Thir., Quiram No. 6. über 500 Thir., Ro. 12. à 100

Thir, Do. 34, und 35. à 50 Thir., werden im Gefolge der öffentlichen Rundigung vom 12. Dezember 1845 (Allg. Anzeiger für die Preuf. Staaten pro 1845 No. 359.) und ba bie nach Urt. 2. der Allerh. Rabinete : Ordre vom 11. Juli 1838 (Gef. : Samml. pro 1838 G. 365.) porgeschriebene spezielle Rundigung nicht geschehen ift, wiederholt aufgefordert, Dieje Pfandbriefe im turbfabigen Buftanbe nebft laufenden Roupons auf ihre Roften bis jum 15. Mai b. 3. ber Landschaft einzureichen und dagegen von berfelben bie Bahlung des Mominalbetrages der auf Baargablung gefundigten Pfandbriefe nebft ben Binfen bis Johannis d. J oder fur die gum Umtaufch bestimmten Pfandbriefe, an= bere gleichhaltigePfandbriefe nebft laufenden Roupons in bem nachfifolgenden, ben 1. Juli b. 3 anfangenden Bingzahlunge-Termine in Empfang gu nehmen.

Sollten die vorbemerkten Pfandbriefe nicht innerhalb 6 Bochen nach bem Anfange ber nachsten Binegablung, ben 1. Juli b. J., eingereicht werden, fo wers den die Inhaber berfelben nach Borfchrift ber Allerh, Rabinete-Ordre vom 11. Juli 1838 Artifel 7. mit ihrem Realrechte auf die in ben Pfandbriefen ausgedruckte Spezial : Sypothet pratludirt, bies im Landichafte : Register und Sypothefenbuche vermerkt und die Inhaber mit ihren Unspruchen auf Zahlung bes Pfandbriefmerthe Marienwerder, ben 10. Marg-1846. nur an bie Lanbichaft verwiefen werben.

Roniglich Befipreufifche General : Landschafts = Direktion. (geg.) Freiherr von Rofenberg. 12) Die öffentliche Prufung ber Schuler ber beutschen Burgerschule am Graben fin= bet ben 2ten Upril Bormittags flatt. Die aufzunehmenden Schuler haben fich ben 3ten und 4ten barauf in ben Bormittagsftunden zu melben.

Der Reftor ber Schule Paffor Friedrich.

13) Bom Iften April werden in bie bobere Stadtichule, Allerheiligenftrage, neue Schuler aufgenommen. 3. Lifstoweti, Breslauerftrage Ro. 35.

14) Bekanntmachung. Die neue Berliner hagel-Affekuranz-Gesellschaft beehrt sich, beim Beginn der Bersicherungs-Periode, das landwirthschaftliche Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß sie gegen feste Pramie, wobei durchauß keine Nachzahlung stattsinden kann, die Bersicherung der Feldfrüchte gegen hagelschaden übernimmt und den Berlust durch hagelschlag, der den bei ihr Berssicherten krifft, gleich nach erfolgter Fesissellung baar vergütet. Der Sicherungssfonds, mit welchem die Gesellschaft für ihre Berbindlichkeiten haftet, besteht aus dem statutenmäßigen Stammkapital und den einzunehmenden Pramiengeldern. Im Regierungsbezirk Posen sind bei nachgenannten Agenten die Hohe der Prämiensähe zu erfahren und die erforderlichen Antragsformulare sowie die Berfassungsurfunden zu haben.

In Mogasen bei Herrn Kammerer Drewitz.
In Rawicz bei Herrn Kreisekretair Kreibel.
In Meseritz bei Herrn Landrakh v. Zychlinski.
In Fraustadt bei Herrn Kreisekretair Alberti.
In Buk bei Herrn Kreissekretair Callier.
In Schildberg bei Herrn Bürgermeister E. F. Brodskein.
In Kempen bei Herrn Kausmann L. Pulvermann.
In Pleschen im landräthlichen Bureau,
In Schroda bei Herrn Kreisekretair Dymiaski
und durch Herrn Kreisekretair Dymiaski
und durch Herrn Lieutenant Ohle in Görlis.
In Lissa bei Herrn Apotheker Plate.
In Virnbaum bei Herrn Kausmann Julius Börner.

Berlin, im Mars 1846. Direktion ber neuen Berliner hagel-Affekurang-Gefellichaft. Deim Beginn ber Berficherungs, Periode erlaubt fich ber Unterzeichnete auf bie, auf Gegenseitigkeit begründete "Kurheisische Allgemeine Hagel-Bersicherungs-Gesellschaft zu Cassel" mit dem Bemerken ausmerksam zu machen, daß dieselbe ges gen billige Pramien und unter loyalen Grundsagen, Bersicherungen auf Felbe und Gartenfrüchte, Wein zc. übernimmt. Statuten berselben, so wie Saatregister sind bei bem unterzeichneten General, und ben hier namhaft gemachten herren Spezialzugenten unentgeltlich zu haben, auch sind bieselben bereit, jede zu wunschende Ausergeiter und Auleitung zum Bersichern zu geben.

Bur Pofen Berr Gimon Cobn, Lotterie-Ginnehmer, Gerberftr. Do. 47.

= Bromberg herr Louis Levit, Buchhandler. = Bojanowo herr F. A. Befte, Raufmann.

= Chodziefen = Theodor Breite, Rammerer.

= Gnefen = Lippmann Seilbron, Raufmann.

= Goffon = Carl Balter, Rammerer.

= Grat = Liebermann Spener, Raufmann.

. Inowraciow . M. Latte, Buchhandler. = Rempen = M. M. Cale, Raufmann.

= Rrotofdin = B. Dehrendt, Buchfanbler.

gobsens = g. P. Elfisch, Buchhandler.

= Deferit = D. Seufchel, Rotterie. Ginnehmer.

= Makel = B. Bauer senior, Kaufmann.

. Dbrando = 3. Paulfe, Apothefer.

= Dlefchen = E. v. Putiatneti, Buchfandler.

= Rogafen = DB. Babt, Deftillateur.

s Samter = G. Lubigonefi, Raufmann.

= Schroda = Ih. Granfzewicz, Stadtrath.

= Schwerin . G. M. Cale, Raufmann.

= Schmiegel = Jacob Samburger, Raufmann.

. Wongrowit = Fr. Dtt, Schornfteinfegermeifter.

= Brefchen = Julius Cantorowicz, Buchhandler.

Pofen, ben 30. Marg 1846.

Benoni Rastel, General-Agent der Rurheffifchen Allgemeinen hagel, Berficherunge. Gefellichaft ju Caffel, Breiteftraße Ro 22.

16) In Beranlaffung ber in Do. 73. ber Pofener Zeifung an ben herrn Dber-Rabbiner gerichteten, mit L. K. unterzeichneten Unfrage, betreffend bie angebliche Ablehnung einer Trauung am 24. b. DR. zeigen wir hierburd an:

baf beibe in der Unfrage erwahnten Trauungen am 24 Darg c. wirklich ftattgefunden haben, und gwar ift eine von bem Beren Dber-Rabbiner felbft und die andere durch beffen Subftituten, herrn Rabbinate-Affeffor Levn vollzogen worden.

Bur Bermeidung abnlicher frivolen Unfragen, beren Beantwortung mit ber Murbe unferes orn Dber-Rabbinere fich nicht vertragt, feben wir bas bei Tranungs,

fallen betheiligte Publifum ein fur allemal bavon in Renntnif:

baf bem herrn Dber = Rabbiner die Befugnif, fich bei Trauungen fubftis tuiren ju laffen, legal juffebe und daß Trauungen ohne Unterfchied unentgeldlich gefdebeu. Dofen, ben 27. Dary 1846.

Der Borftand ber ifraelitifden Corporation.

17) Bei meinem Abgange von Pofen empfehle ich mich allen meinen geehrten Befannten zu geneigtem Boblwollen. Gleichzeitig forbere ich alle Diejenigen, Die etwa Unfpauche an mich ju baben vermeinen, hierburch auf, fich mit ihren Unliegen bin= nen 4 Boden von heute ab bei mir zu melben. Dofen, im Darg 1846. R

Milor Rrotofgner, Martt Do. 88, beim Raufmann I. Dunf.

18) Gine bedeutende Muswahl in ollen Gattungen gebleichter und ungebleichter Leinwand, Bette und Cade Drilliche, Bettbezuge, Inbelt-, Courzen= und Rleiber, zeuge, Sandtucher, Tijchzeuge, weißer und bunter Rattun, Parcente, Wachelein, wand, fo wie auch biverfe Schnittmaaren empfichlt zu auffallend billigen Preifen Michaelis Meuftabter, Dofen, Martt Do. 44., im Grabichen Saufe.

<sup>19)</sup> Ale Stubenmaler nach ben neueften Modellen und im billigften Preife empfiehlt fich ber Daler Brufert, Ballifchei Dr. 17, wohnhaft.

- 20) Durch ben Mißbrauch meines Petschafts sind die geehrten Consumenten meis Gas. Aether haufig mit schlechten Fabrifaten getäuscht worden. Ich erlaube mir daher ergebenst anzuzeigen, daß der herr Adolph Asch in Posen, Schloßs Straße und Markt-Ecke im Del-Laben die haupt-Miederlage besitzt und solchen besten Gas. Aether in versiegelten Blechslaschen a Pfo,  $4\frac{1}{2}$  Sgr., bei Abnahme von 10 Pfo. à  $4\frac{1}{3}$  Sgr. verkaust. Berlin, den 27. Mars 1846.
- 21) Bu biesem Oftermarkt ift mein Tabakspfeifenlager in turkischen und Canaster= Tabakspfeifen gut completirt, welches ich, so wie eine große Auswahl moderne Handstode hiermit bestens empfehle. S. H. Richter, Breslauerstr. No. 36.
- 22) In voriger Woche ist ein Urmband, bestehend aus mehr als zwanzig Perlen mit einem goldenen haarschlosse verloren gegangen. Der Abgeber desselben erhalt eine Belohnung von 10 Thalern, indem er sich auf der Breslauerstraße No. 17. in der ersten Etage anmeldet.
- 23) Unterzeichnete empfiehlt fich mit Waschen, Bleichen und Umnaben ber Reiss Strobbute, wie auch im Rleiberverfertigen fur Damen und wohnt jest Muhlenstraße Rr. 7. auf bem hofe. Therese Fischer.
- 24) Den vielfachen Aufforderungen zu genügen, habe ich neben meinem Engroße Gefchaft vom 1. April eine Weinftube etablirt und bitte um geneigten Zuspruch. Der Eingang ift Brebl. Str. Rr. 34. und Schulftr. Nr. 5. Fr. Kling enburg.
- 25) Soba-Laugen-Ralf, gut jum Dungen, wie auch jum Mauern, ift auf ber Ballischei bei &. Seidemann ju faufen.
- 26) Trodine harte Seife, 11 Pfund fur 1 Rthlr, Stettiner Sodafeife, 8½ Pfb. fur 1 Rthlr., wie auch feine Starte und gutes Waschblau empfiehlt billigst die Material-Handlung M. Wassermann, Wasserstraße Mr. 1.

#### Getreide : Markt : Preise in der Sauptstadt Pofen.

(Rach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                                                          | Freitag ben 20. März 1846. |                    | Montag den<br>23. März 1846.       |                                                                                    | Mittwoch den<br>25, März 1846. |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                          | von<br>Mr.fgr.vf.          | dis<br>Att.fgr.vf. | ven<br>Mr.fgr.vf.                  | bis<br>Mr.fgr re                                                                   | von<br>Mir.fgr.vf.             | bis<br>Mr.fgr.v |  |
| Weizen der Scheffel Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hafer dito Buchweizen dito Erhsen dito Fartoffeln dito Handweizen dito Gen der Centner à 410 Pfund. Gtroß das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund | - 25 -                     |                    | 1 1 1<br>1 7 6<br>1 25 —<br>- 13 4 | 2 20 —<br>1 26 3<br>1 16 6<br>1 5 5<br>1 10 —<br>2 1 3<br>— 17 9<br>— 26 —<br>20 — |                                |                 |  |